

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





, . • • • •

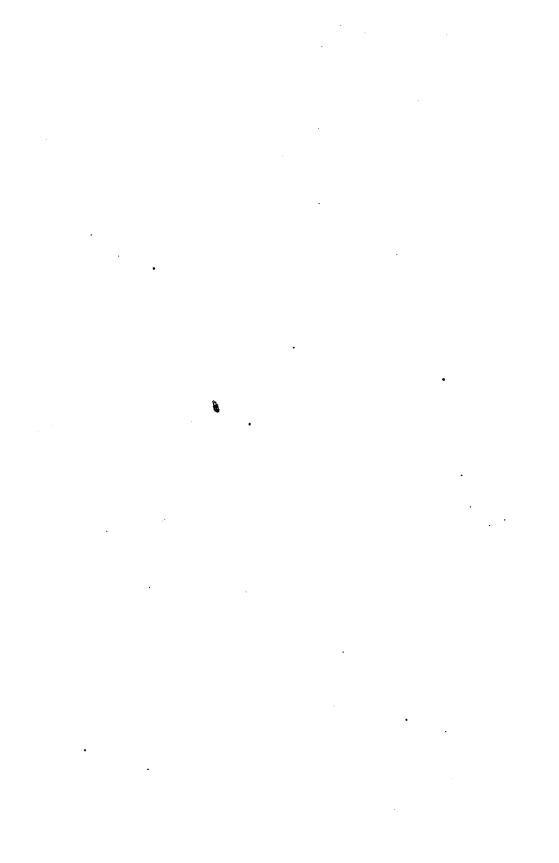

# Erklärendes Wörterbuch

veralteter und anderer unverständlicher



in

Dr. Luthers deutscher Bibelübersehung.

Man

Friedrich August William Steglich E- Director des Breiherrlich von Fletder'iden Schullehrer- Seminars zu Dresben, Mitglied ber biftorifc theologifden Gefellichaft zu Leipzig, bes Committee ber Sachfichen Bibel - Gefellichaft zc.

Leipzig.

Berlag von Bilhelm Baenfc.

In. c. 6.

it. ....

·

# Vorrede.

Ein Verzeichniß veralteter ober fonft unverstänblicher Ausbruck in ber Bibelübersetung D. Martin Luthers ift fur ungelehrte Bibel-Tefer gewiß ein recht bringenbes Beburfnig. Bei bem vorliegenben Berfuche, biefes Beburfnig zu befriedigen, habe ich nicht blos veraltete beutsche, sonbern auch biejenigen Worter aus ber bebraifchen, dalbaifden, griechifden und lateinifden Sprace aufgenommen, bie in ber beiligen Schrift vorlommen, beren Berftanbnig aber nicht allgemein vorausgeseht werben tann. Bas bie veralteten bentfchen Wörter anlangt, fo habe ich auch folche mit aufgenoms men, bie fich in ben neueren Bibelausgaben nicht mehr finden, habe bies auch meiftentheils mit bemertt. Die Veranberungen in ben neueren Bibelbruden finb nicht immer richtig; hie und ba ift bas alte Wort gang migverftanben worben. Diefes Bergeichniß follte auch Denen nuten, bie noch Bibelausgaben aus alter Beit, vielleicht ale liebe Erbftude von ihren Boraltern, in ihren Familien besiten. 3ch hoffe, bag man taum ein Wort vergebens fuchen wird; ich habe felbit folche mit aufgenommen, bie vielleicht ben meiften Bibellefern bereits bekannt finb. Ausgeschloffen babe ich jeboch bie Erflarung hebraischer Namen, wo biefe Erflarung nicht für bas Verftanbnig einer Stelle von Wichtigkeit mar, babe mich auch überall barauf beschränkt, Worterklärung zu geben, ba Erklarung ber burch bie Worte bezeichneten Gegenstände und bes

Sinnes ber Sate, in welchen bie Worte vorkommen, einen weit größeren Raum in Anspruch genommen und ber Arbeit eine gang andere Gestalt gegeben haben wurbe. Darum wird man allerbings eine Erflarung bebraifcher Mungen, Maage, Gewichte, Erflarung von Thier: und Pflangennamen und Gbelfteinen, bie in ber Bibel portommen, und abnliche Dinge vergebens fuchen. Viele berartige Gegenstände find uns ja nicht einmal mehr genau befannt. Bieles bavon wird man übrigens auch in ber hebraischen Alterthumstunde finden. Wo ein Wort nur ein =, zwei = ober breimal in ber Bibel zu finben ift, habe ich in ber Regel bie Stellen, wo es vortommt, angeführt; bei öfter vortommenben Bortern ichien mir bies nicht nothig. Bo ein Wort in verschiebener Schreibart vorfommt, babe ich es auch boppelt angeführt, und an beiben Orten bie Erklarung gegeben, ba eine - für ben Lefer ohnehin unbequeme - Berweifung oft eben fo viel Ranm weggenommen haben wurbe.

Mogen auch biese Blatter bagu beitragen, bie Renntniß ber Beiligen Schrift und bie Liebe gu ihr zu mehren, bamit recht Biele in ihr ben Frieben finben, ben bie Welt nicht geben tann!

Dresben, im September 1852.

Friedrich Angust William Steglich.

# Erklärendes Wörterbuch

veralteter und anderer unverftandlicher

# Ausdrude in Dr. Anthere benticher Bibelüberfepung.

#### A.

Ababbon, (hebr.) ber Berberber (Offenb. 9, 11.).

Abba (chalb.), Bater (Marc. 14, 36. Rom. 8, 15. Gal. 4, 6.).

Abenbregen, ift nicht ein Regen, ber bes Abenbs fällt, sonbern ber Regen, ber im Morgenlande vor ber Erntezeit, im Frühjahre, eintritt und jum gehörigen Körnen bes Getreibes wesentlich nöthig ift.

Aber, ist nicht blos ein entgegenstellendes Bindewort (f. v. a. bagegen, boch), sondern beb. auch f. v. a. wieder, noch einmal; befonders in der Zusammensesung von "abermal."

Abam, ift nicht blos Name bes erften Menschen, sonbern fteht auch für "Mensch" überhaupt (1. Kor. 15, 45.).

Aeffen, verspotten (2. Chron. 36, 13.); aus unreblicher Absicht schmeicheln, zum Besten haben (Sir. 13, 7.).

Aefern, (von afer, aber) wiederholen, wieder aufregen (Spr. 17, 9.) Aergern, (von arg) schlimmer machen, zum Bofen, insbesondere zum Abfall von Gott, zum Unglauben verleiten; sich ärgern, Anstroß nehmen, in seinem Glauben, seiner religiösen Ueberzeugung irre werben.

Merfe, Abbilbungen bes Gefäßes (1. Sam. 6, 11. 17.).

Aeten, zu effen geben (2. Sam. 13, 5.).

Mengern, (fich) etwas von fich abthun, fich feines Rechtes ents halten, feine Burbe ablegen (Phil. 2, 7.).

After, hinten nach; baber.

Afterreben, (Bofes) nachreben, verläumben.

Aftersabbath, Nachsabbath, mahrscheinlich ber erfte Sabbath nach bem zweiten Oftertage (Que. 6, 1.). Nach bem Griechischen

wurde wortlich ju überseten fein: ber zweiterfte Sabbath. Bgl. (3. Mof. 23, 15.).

Albern, heißt nicht blos thöricht, fonbern bisweilen auch blos uns erfahren, ungeübt.

Allerwege, überall, allezeit.

Altvettelich, was von alten Betteln (lofen Beibern) herrührt ober ihnen ahnlich ift, lofe, unnus (1. Tim. 4, 7.).

Amen (bebr.), gewiß, wirflich, fo foll es fein.

Anathema (gr.), verworfen, verbannt (1. Ror. 16, 22.).

Anbeten, bezeichnet nicht blos bie gottliche Berehrung, fonbern wirb auch von ben Ehrenbezeigungen gebraucht, bie man vornehsmen Berfonen, Königen u. bgl. zukommen ließ, inbem man vor ihnen nieberknieete ober fich auch ganz auf bie Erbe nieberwark.

Anbruch, Anfang, bie Erstlinge (Rom. 11, 16.). Wahrscheinlich
ist hier Beziehung auf bie Borschrift bes mosaischen Gesetzes genommien, daß bie Erstlinge ber Früchte Gott bargebracht werben
follten, also als heilig angesehen wurden (3. Mos. 23, 10.).

Anfall, Antheil, Theil, ber Jemanbem gufällt.

Unfichtung, große, inebefonbere geiftliche Roth, Berfnchung.

Anfurt, ein Ort wo bie Schiffe anfahren und ficher lanben tonnen. Angewinnen, überwinden, besiegen, erobern (1. Ron. 20. 23.).

Anlangen, (Jemanben um etwas) angehen, gur Entscheibung aufforbern (Apgich. 26, 24.).

Anpfeifen, burch Pfeifen verspotten.

Antragen, an fich tragen.

Apolityphe (gr.), verborgene (Bucher). So heißen eine Angahl Bucher, bie in ben meisten beutschen Bibelausgaben sich als ein Anhang zum alten Testamente finden, von den Juden beim öffentslichen Gottesblenste nicht benutt und von ihnen, und den evangelischen Kirchen nicht mit zur heiligen Schrift gerechnet werden. Apostel (gr.), Gesandter.

Arbe (hebr.), eine Scufchredenart (3. Mof. 11, 23.).

Artel (hebr.); Lowe Gotteb. So wied Jerusalem (Jes. 29, 1. 2.
7.) und ber oberste Theil (Heerd) bes Brandopferaltars (Ezech.
43, 15. 16.) genannt.

Mabthani (hebr.), bu haft mich verlaffen (Matth. 27, 46. Mart. 15, 34.).

Afch entuchen, auf beißet Afche ober Roblen gebadener Ruchen.

į

. 1: 1 m

Auffreten, auffreffen.

Aufmuten, aufputen, hervorheben (Gir. 13, 27.). [Das Bott hangt mit Mute - Ropffcmud - gusammen].

Aufrichtig, aufrecht, grabe; rechtschaffen.

Aufrüden, (Jemanbem etwas) in tabelnber, beschimpfenber Beise vorhalten.

Auffate, menschliche Bestimmungen (ber Pharifacr und Schrifte gelehrten), die als Erflarungen bes Gesetzes gleiche Gultigfeit inte biesem haben follten.

Auffegen, beb. auch: betrugen, überreben (2. Rin. 18, 29. 18, 10. 2. Chron. 32, 15.).

Augenbrunn, Augenbraune. Aug'. Der Morgenrothe (Giob. 3. 9.) bie erften Strahlen ber aufgehenben Sonne.

Ansteuten, aufrotten.

Aussehen, (Tochter) ausstatten, verheirathen (Richt. 12, 9.). Auszug, Ausstucht (1. Maec. 8, 26.).

A v en, Richtigkeit, Gobenblenft. So wird Bethel genannt (Hof. 10, 8.).

### B.

Baleam, Bileam.

Bann, Absonberung, Ausschließung. In ben Bann thun and ifoließen von ber gewöhnlichen Umgebung ober bem gewöhnlichen Gebrauche, aus ber firchlichen Gemeinschaft; Gott weiben; Lebensbiges töbten, Lebloses verbrennen ober auf anbere Weise wegthun.

Barte, ein breites Beil. (Pf. 74, 6.) [Daraus ift hellebarte gus fammengefest.]

Bafilist, eine giftige Schlange, bie burch ihr bloßes Anhauchen anbere Thiere töbten foll.

Bas, wohl, gut. (Comparativ beffer.)

Bebrauen, bebroben.

Beiarbeiter, bie mit ihrer Arbeit gur Fertigung eines Gegens ftanbes beitragen (Sanbwertesober Runftbermanbte.) (Abgfc. 19.25.) Belegen, belagern.

Beilage, was Jemanbent beigelegt, übergeben, anvertraut ift: Antheil, Erbtheil.

Belial (hebr.), nichts nute, ein Laugenichte; bet Gatan.

Ben (hebr.), Sohn; baher Benjamin ber rechte (geliebte) Sohn; Benoni, Sohn ber Schwerzen (1. Mos. 35, 18.). Benebeien (lat.), fegnen.

Be'rben, geberben (fich) gierlich ftellen, großthun.

Beth (hebr.), Saus.

Begahmen, (laffen) geben, ruben laffen), teinen Ginhalt thun (2. Sam. 16, 11.).

Bibel (gr. biblia), Bucher; bie beilige Schrift.

Bisamapfel, Riechflaschen (Jef. 3, 20.).

Bifchof (gr.), Auffeher, firchlicher Borfteher.

Bisthum, Amt eines Bischofs (Apgich. 1, 20.).

Blachfeld, flaches, ebenes Felb.

Bleiwurf, eine Schnur mit einem Blei, bie in bas Meer geworfen wirb, um bie Tiefe beffelben ju ergrunden (Apgich. 27, 28). Bleden, ober bloden, bliden laffen (Rlagl. 2, 16.).

Blutracher, hieß ber nachfte Bermanbte eines Ermorbeten, ber beffen Morb ju rachen bie Pflicht und bas Recht hatte.

Bnehargem (hebr.), Sohne bes Donners (Marc, 3, 17.).

Brechen, brachen, ben Boben nach ber Ernte umpflügen (Sieb. 39, 10. Jes. 28, 24.).

Brofamen, Rrumen, Broden (Matth. 15, 27. Luc. 16, 21.). Buhle, Geliebte, Braut, aber auch hure.

Bublen, liebtwsen, (um Jemanben) werben; aber auch Unzucht treiben. Bufen, 1) (bie Luft) befriedigen, (Luden) ausfüllen; 2) Strafe auflegen.

# C.

Cab, ein Maaß; Rrug.

Camarim (bebr.), Gobenpriefter (2. Ron. 23, 5. Sof. 10, 5. Beph. 1, 4.).

Canon (gr.), Regel; baber canonische Bucher: Bucher, bie bie Regel (bes Glaubens und Lebens) enthalten.

Caffien, die beste Zimmetrinbe (2. Dof. 30, 24.).

Cafteien (lat.), mäßig halten, bezähmen.

Chrift ober Chriftus (gr.), ein Gesalbter, König; ber verheißene Erlöser. Chriften beißen bann auch im neuen Testamente schon bie, bie an Christum glauben.

Chronita (gr.), Beitbucher, Jahrbucher.

Cinnamet, Bimmt.

Cifternen, tunftliche Bafferbehalter (Jub. 7, 12.).

Coloquinten, wilbe Gurten ober Rurbiffe.

Cor (bebr.), ein Getreibemaag.

Corban (bebr.), Opfergabe (Marc. 7, 11.).

Creatur (lat.), Gefcopf, Schopfung.

Crethi und Plethi (hebr.), mahrfcheinlich gaufer und Scharfrichter, bie Leibwache bes Ronigs Davib.

Combeln, mufitalifche Instrumente, welche burch Schlagen jum Tonen gebracht murben; Beden, Castagnetten.

#### D.

Dachs felle, mahrscheinlich Felle aus ber haut eines Thieres, bas ben Namen Thachas (baber Luther: Dachs) führte. Was für ein Thier es gewesen sei, ist ungewiß. Manche halten Thas chas auch für die Bezeichnung ber Farbe.

Dampfen, unterbruden; auch bampfen, Rauch von fich geben (Bf. 118, 12.).

Dantamt, Singechor (zur Absingung von Dankliebern) (Nehem. 12, 8,).

Darre, bie, bas Berborren, bie Abzehrung (Jef. 10, 16.).

Darthun, barreichen (Luc. 10, 35. 1. Betr. 1, 12.).

Deden, (bie Buge), feine Nothburft verrichten (1. Sam. 24, 4.).

Dirne, Mabchen.

Drachma (gr.), eine griechische Munze (ziemlich 1/4 Thaler an Werth).

Dräuen, broben.

Dreiling, ein Maag von unbefanntem Gehalte.

Dubaim, (hebr.), ein Rraut vom Gefchlechte ber Bellabonna.

Dumm (vom Salze), traftlos, unnut (Matth. 5, 13.).

Dürfen, beburfen, magen (Matth. 22, 46.).

Durftig, burftiglich, (thurftig), tuhn, verwegen, trotig.

# Œ.

Chen : Eger, Stein ber Gulfe (1. Sam. 7, 12.).

Efern, f. eifern ober afern.

Ehrenholb, ber (bei feierlichen Gelegenheiten) auf bie Jeben gustommenbe Ehre halt, ber Ausrufer, Gerolb (Dan. 3, 4.).

Ehrlich, ehrbar, vorzüglich, vornehm.

Eifern fteht in neueren Bibelausgaben Spr. 17, 9. ftatt efern ober afern, wieber aufregen.

Eigel (Igel), Blutegel.

Gignen, zueignen.

Ginbachtig, eingebent.

Ginbenten, fich erinnern.

Ginfalt, Unwiffenheit, Aufrichtigfeit, bavon

Ginfaltig, unwiffenb, aufrichtig, reblich.

Gingeboren, einzig geboren.

Ginhellig ober einhallig, übereinftimmenb.

Ginleiben, als Glieb bes Leibes aufnehmen (Eph. 3, 6.).

Ginfeben, (bas), ernfte Strafe (Weish. 19, 14.).

Einthun, übergeben, anvertrauen (1. Macc. 11, 68. Matth. 25, 14.).

Eintracht, Einschlag bes Gewebes (3. Mof. 18, 48. 52. 56.).

Eitel, nur, blos, vergänglich, nichtig, fünblich.

Eitelfeit, Berganglichkeit, die Gefinnung, die auf bas Nichtige, Ungöttliche gerichtet ift.

El (hebr.), Gott, baber Beth : El, Saus Gottes.

Elent, mahrscheinlich eine Gazellenart (5. Dof. 14, 5.).

Eli (hebr.), mein Gott (Matth. 26, 46.).

Empfahen, empfangen.

Enbelich, was zu Enbe kommt und (eine Sache) zu Enbe bringt: schnell, tuchtig, brauchbar (Luc. 1, 39. Spr. 21. 5. 22, 29.).

Engel (gr.), Bote.

Engern, enger machen, (bie Grenze) verruden (5. Mof. 27, 17.). Enthalten, unterfrühen, (fich) aufhalten, Bleiben.

Erbauen, bas geiftliche Leben forbern; Rinber geben.

Erbichichter, Schiebsmann bei Erbichaften (guc. 12, 14.).

Erwegen ober ermagen (fich bes Lebens), in Gefahr fteben, für verloren achten (Weish. 17, 5. 2. Ror. 1. 8.).

Evangelist (gr.), ber Bertunbiger einer frohen Nachricht (Pf. 68, 12.). Gehülfe ber Apostel, ber mahtscheinlich bie Erzählungen von bem Leben Christi (feinen Thaten, Schlasalen, Echren) weiter ausbreitete (Apgich. 21, 8. Cph. 4, 11.), Berfaffet
einer Lebensbeschreibung Josu.

Evangelium (gr.), freudige Nachricht, inebefondere bie frohe Bertanbigung bon bem erschienenen Seilande, Darftellung feines Lebens.

Fahen, fangen.

Rabr, Sabrlichteit, Gefahr, fabrlich, gefährlich.

Rarr, Dos, befonbers junger Dos.

Fafer, Fasern an den teimenden Pflanzen, junge Reben (Jes. 5, 7. 16, 8. Nah. 2, 2.).

Fauftstange, eine Stange, bie mit ber Faust geworfen wirb.

Fegen, reinigen, bavon Fegopfer, ein Menfch, ben man ausfegt — bei Seite schafft — um Anberer willen, und also für Anbere hinopfert (1. Kor. 4, 13.).

Felbgeift, Felbteufel, wilbe Bode, benen man opfette, Göten, Gefpenfter.

Felbweg, ein Stud Weg, beren 40 gu einer geographischen (beutschen) Meile gehoren.

Rerge, Fahrmann, Schiffstnecht (Gzech. 27, 27.).

Fernen, entfernen.

Fernig, von früheren Jahren (hohel. 7, 9. 13.)

Fefer, f. Fåfer.

Fefte, bas himmelsgewolbe, ber himmel.

Festen, festigen, befestigen.

Firmament (lat.), bie Fefte, ber himmel.

Firne, vom vorigen Jahre (3. Mof. 26, 10.)

Flaben, Ruchen.

Flabernholz, Tantenholz (Ezech. 27, 5.).

Fleißigen, befleißigen.

Sorber, weiter fort.

Foren, Acacien.

Frühregen, ber Regen, ber balb nach ber Ausfaat, im October, fallt.

Rulle, Ueberfluß (von Getreibe) (2. Dof. 22, 29.).

Fullen (bie Sanbe), einweihen gum Dienfte.

Fallopfer und Fallung, bas ben Prieftern bei ihrer Ginweihung in bie Sand gegeben wurde

Fürbaß, beffer vor, weiter.

Fürber, weiter font, ferner.

#### Ø.

- Galban, Galbanum, ein ftart riechenbes Barg (2. Dof. 30, 34. Sir. 24, 21.).
- Galer, Galeere, ein Rriegeschiff (Jef. 33, 21.).
- Galgal (bebr.), Umwalzung (Gzech. 10, 13.).
- Gebinge, gebungene, gemiethete Wohnung (Apgid. 28, 30.)
- Beil, wolluftig, übermuthig.
- Geilen, unverschämt und zubringlich bitten (Luc. 11, 8.).
- Gel, blau, himmelblau. In neueren Ausgaben ist bafür fälsche licher Weise gelb gesett worben (2. Mos. 25, 4. 4. Mos. 15, 38.).
- Geliegen, niebertommen, gebaren.
- Genieß, Genuß, Genoffenschaft, Gemeinschaft (Apgic. 16, 16. 2. Ror. 6, 14.)
- Gereben, versprechen.
- Geren, Saum eines Rleibes, Rleib (Gzech. 16, 8. Sagg. 2, 13.).
- Befell, Genoffe, Theilnehmer.
- Gesperr, Sparrmert (Sab. 3, 11.).
- Semarten, erwarten, hoffen.
- Gichtbrüchig, am Gebrechen ber Gicht leibenb.
- Glum, lehmig, trube (Gzech. 32, 2.).
- Gnabenstuhl hat Luther Dedel ber Bunbeslabe überset, weil man sich Gott auf ber Bunbeslabe thronenb bachte und (bie Sunbe) bebeden so viel heißt als vergeben, gnabig fein.
- Snate, Rrate, Grinb (3. Mof. 14, 56.). Neuere Ausgaben haben bier Rrate).
- Greten (bie Beine), gretichen, bie Beine fpreizen (Czech. 16, 25.).
- Gutbuntel, Gutbunten, eigenwillige Entscheibung (1. Tim. 5, 21.). Neuere Ausgaben haben Gutbunten).

# H.

- Haber, Zant, Streit.
- Hallelujah (hebr.), lobet ben Herrn. (Ja ober Jah statt Jeshova; es ist zu betonen Hallelu-ja; boch wird oft auch Halleluja gesprochen).
- Halljahr, bas Schalls ober Posaunenjahr, jedes sunszigste Jahr bei den Israeliten (f. 3. Mos. 25, 8—13.).

- Sangel, f. Hengel.
- Sargol, (hebr.), eine Seuschreckenart (3. Mos. 11, 22.).
- Saube, bezeichnet nicht blos bie Ropfbebedung ber Frauen, sonbern auch bie ber Priefter Turban.
- Saue, Bade.
- Sauen ober hauen, spalten (Pf. 29, 7.). Die Stimme bes herrn spaltet Feuerstammen, wirft (beim Blige) gespaltene Flammen aus; Andere: hauchen, aushauchen.
- Seah, be! ein Aneruf ber Freube.
- Bebe, ein Opfer, bas bei ber Darbringung empor gehoben murbe.
- Bebeschulter und Bebopfer, f. Bebe.
- Beel ober hehl, verborgen.
- heerlinge, nachgewachsene und also richt vollig reif geworbene Reintrauben.
- Beimfuchen, befuchen, belohnen, bestrafen.
- Beifchen, forbern, verlangen.
- Sellig, burftig, begierig (Jer. 2, 25.).
- Sengel, mahrscheinlich Fuge, Spalte, Gelente (1. Ron. 22, 34. 2. Chron. 18, 33.).
- Sephata (fprochalb.), öffne bich (Marc. 7, 34.).
- Bin (bebr.), ein Dag für Fluffigfeiten.
- Binbin, Hirschluh.
- Hinterstellig, rudftanbig (1. Petr. 4, 2.) scharf tabeln, strafen (Hos. 6, 5.).
- Sippe, Sichel, Wingermeffer.
- Bofeln, mit bem Sobel abftogen.
- Bofiren, ben Sof machen, ichmeicheln.
- Solle, ift nicht blos ber Aufenthalt ber Berbammten, fonbern noch häufiger namentlich im alten Testamente, bie Tiefe, bas Grab, ber Aufenthaltsort ber Berstorbenen.
- homor (hebr.), ein Maaß für trodene Dinge.
- Sofianna (hebr.), hilf boch; ein Begludwünschungeruf, abnlich unserem Vivat (er lebe).
- Suhu, Uhu.
- Bumpler, ein ungeschidter Menfc, ein Stumper (Spr. 26, 10.).
- Burbe, Umgaunung, in welcher bie Schaafe im Freien gusammens gehalten werben.

### 3.

Jemini, (Binber 3.), Benjaminiten.

Igel, an manchen Stellen vielleicht ein Wogel ober eine Schlange (Jef. 34, 11. 15.).

Jubengenoffe, ein gum Jubenthume befehrter Beibe (Profelpt).

#### Я.

Rab (hebr.), ein (Meines) Maaß (2. Ron. 6, 25.).

Rab (hebr.), (Cab), ein Rrug.

Ranon (gr.), Regel. \*)

Raulich (von Reule), runblich.

Rebsweib, in Lanbern, wo bie Bielweiberei Statt findet, jebes rechtmäßige Nebenweib.

Relle, ein Schöpfgefäß (Bach. 4, 2.).

Relter, Weinpreffe; feltern, preffen.

Rephas (hebr.), Rela.

Reulich, f. taulich.

Rezia (ober Caffia), eine bem Zimmet abnliche, wohlriechenbe Rinbe (Pf. 45, 9.).

Ripfe, (mit Ropf zusammenhangenb:) bie oberfte Spite (Sich 39, 28. Neuere Ausgaben haben Rlippe).

Rirren, angstlich feufgen (Gzech. 7, 16. [hier haben neuere Aussgaben girren.] Am. 2, 13.).

Rlaffer, Schwäher, Berlaumber (Sir. 51, 7.).

Rlappen (bie Sanbe), zusammenschlagen, und baburch einen Schall . hervorbringen, flatschen.

Rloben, bie Schlingen bes Bogelftellers (Jer. 5, 26.).

Rnabe, oft auch f. v. a. Diener.

Anauf, Anopf, bas oberfte Stud einer Saule (2. Mof. 25, 31.). Soten, speien (Jef. 28, 7.).

Rogel (aus cuculla, lat.), breite und herabhangende Ropfbinde (Sef. 23, 15.).

Rolle, Cifterne, Grube (3. Mos. 11, 36.).

<sup>\*)</sup> Daher tanonifche Bucher: Bucher, Die die Regel (bes Glaubens und Lebens) enthalten.

Rollern, geifern, rafen (1. Sam. 21, 13.).

Roller, Rolter (von culcitra, lat.), etwas Ausgestopftes, Matrage, Dede (2. Kon. 8, 15. Apgic. 19, 12.).

Rönigischer, toniglicher [Diener] (Joh. 4, 47, 49.).

Rrebs (von ber Aehnlichfeit mit bem befannten Infect), Panger.

Rreuel, Fleischgabel.

Rumi (fprochalb.), fteh auf (Marc. 5, 41.).

Runblich, tund, offenbar (1. Zim. 3, 16.).

### Ω.

Laib, ein Stud (Brot).

Laie (gr.), Giner aus bem Botte; baber ein ungelehrter, wohl auch unwiffenber Menfch.

Lama (hebr.), warum (Matth. 27, 46.).

Bapplein, Franzen, Quaften.

Larven, Gefpenfter (Beieb. 17, 4.).

Laufer, ein Geighals (Sir. 14, 3.).

Legel, Schlauch.

Legion (lat.), eine Heeresabtheilung bei ben Römern, ungefähr 6000 Mann; eine große Menge.

Lehner, ein Berleiher (Spr. 22, 7.).

Leibzucht, Leibrente, Unterhalt auf Lebenszeit (1. Macc. 10, 54.). Leben, verleben.

Libertiner (lat.), Freigesaffene und ihre Nachkommen (Apglich. 6, 9.). Librarei (lat.), Büchersammsung,

Lichtschnäugen, Lichtputen (2. Dof. 25, 38.).

Röden ober loten, bugfen, fpringen; mit ben füßen ausschlagen; fich gegen Etwas ftrauben.

Boren ober löhren, heulen (Saf. 7, 14.).

Log, bas geringfte jubifche Maag.

Lotterbube, ein loderer, lieberlicher Menfch, Schwäher (Apgich. 17, 18.).

Luftlin, Gine, bie in Luften lebt (Jef. 47, 1. Reuere Ausgaben baben Luftling).

# M.

Magb, bisw. f. v. a. Jungfrau überhaupt. Mägblein, Mabchen.

Maharam Motha, eigentlich Maran atha (fprochalb.), unser Serr kommt.

Mahre, Stute (Sir. 33, 6.).

Mara (hebr.), Bitterfeit.

Maul, Maulthier.

Melechet (hebr.), Ronigin, Name eines Goben.

Mene (chalb.), gezählt (Dan. 5, 26.).

Mete, Mabchen (Richt. 5, 30.); lieberliche Beibsperfon (Bar, 6, 8.).

Morgenregen (f. v. a. Frühregen), ber Regen, ber turz nach ber Aussaat im Gerbste fällt.

#### ₩.

Nabal (hebr.), ein Narr (1. Sam. 25, 25.).

Marrentheibinge, Poffen.

Nasir (hebr.), ausgezeichnet (1. Mos. 49, 26. 5. Mos. 23, 16.).

Mafaraer ober Magaraer, ein Geweiheter.

Methinim (hebr.), Gegebene, Ueberlaffene: Rnechte, bie ju ben nieberen Tempelbienften gebraucht wurden.

### D.

- D ift ber lette Buchstabe bes griechtschen Alphabets; bas A und O bas Erste und Lette.
- Dhim (hebr.), eine Art heulenber Thiere, etwa Uhus ober bergl. Andere: Drachen, Gespenster (Jef. 13, 21.).
- Dhm, Dheim, Bluteverwandter.
- Otterngezücht, Bucht (bie Jungen) von Ottern, Schlangenbrut.

# P.

Panier, Fahne, Felbzeichen.

Patriarch (gr.), Erzvater, ber altefte in einer Familie von mehs reren Gefchlechtern.

Pauften, prablerifch (mit aufgeblafenen Baden) reben (Siob 6, 26.).

Pfaben, mabricheinlich Waffermelone (4. Dof. 11, 5.).

Pfegen, einrigen.

Pfuhl, Gee, Sumpf.

Pochen, troben, barte Reben brauchen; fcblagen.

Podeln, Bodlein, getriebene ober erhöhete Biernifen, Seitens felber (1. 20n. 7, 31. Sobel 1, 11.).

Poet (gr.), Dichter.

Prophet (gr.), Giner, ber ausspricht, was ihm (von Gott) ges offenbaret worben ift.

Pfalm (gr.), Lieb, jum Pfalter gefungen.

Pfelter (gi.), mustalisches Satteninstrament; Sammlung von Pfalmen.

#### $\Omega$

Duinger, Zwinger, (Rlagl. 2, 8. - Meuere Ausgabenhaben Zwinger).

#### M.

Rabbi (hebr., im galilaifchen Dialecte Rabbuni, Meifter, Lehrer. Racha (wahrich. fprochalb.), eiteler, nichtewürdiger, nach Anberen anfpeinngewürdiger Menfc.

Rache, Strafe; rachen, Racher, firafen, Beftrafer.

Rahab, bisw. Aegypten (Jef. 30, 7. Pf. 87, 4.).

Rappufe, Raub.

Rechtfertigen, richten, hinrichten (Apgic. 12, 19.).

Reigen, Reihe beim Tange; Freude.

Reifig, was ju einem Geeresguge gehört, gewaffnet.

Rifc, gefdwind (1. Sam. 20, 38.). Neuere Ausgaben: frifc.

Rofinfarbe, rofinroth, Rofenfarbe, rofenroth.

Rottengeister, faliche Propheten, bie fich eine Rotte, einen Ans hang zu machen suchten.

Rud, Geruch.

Buchlos, geruchlos; ein Mensch, ber teinen Geruch, teinen Sinn für Gottes Wort hat.

Rüfttag, Borbereitungstag - ber heilige Abend.

ල.

Gabbath (hebr.), Rubetag.

Sabbatherweg, ber Weg, ben ein Jube nach ben gewöhnlichen Burfteiter am Sabbathe machen burfte, etwa 2009 Schritt (Apgich. 1. 12.).

- Sädel, Lasche.
- Salfen (vielleicht mit Salat zusammenhängenb), Rräuter (bittere) (2. Mos. 12, 8. 4. Mos. 9, 11.). Neuere Ausgaben haben Salzen.
- Sangen, geröftete Aehren.
- Satan (hebr.), ber Biberfacher, ber Teufel.
- Schalt, bos.
- Schaben, eine Bermögenssteuer ausschreiben; zu biesem Zwedt bie Namen aufzeichnen.
- Schauer ober Schauer, f. Scheuer.
- Scheibebrief, ein Zeugniß, bas ein Mann feiner Frau gab, wenn er fich von ihr ichieb.
- Schemen, Schimmer, Schein, Schatten.
- Scherf, Scherflein, Staubchen; ein halber Beller (Jef. 40, 15. Marc. 12, 42. Luc. 12, 59.).
- Scherge, Gerichtsbiener.
- Scheuel, Etwas, wovor man fich icheuet.
- Scheuer, ein fcimmernbes (gefcheuertes) Gefaß, Pocal (Sir. 50, 10.).
- Schiboleth (hebr.), Aehre, auch Strom (Richt. 12, 6.).
- Schier, beinabe.
- Schlecht, schlicht, einfach, gut.
- Sonauze, Lichtpute.
- Schnur, Schwiegertochter; Rlang [weil eine ftraff gefpannte Schuur einen Rlang giebt.] (Pf. 19, 5.).
- Schröter, Leute, die einen Stoff ausschroten, b. i. zertheilen und ftudweise wegführen. (Jerem. 48, 12.).
- Schulbigen, beschulbigen.
- Shule, Bethaus (Synagoge).
- Schwäher, Schwiegervater.
- Schmangen, ben hinteren Leib hoffartig bin und ber breben (Jef. 3, 16.).
- Schwieger, Schwiegermutter.
- Secte (lat.), etwas Abgetrenntes, eine Partei.
- Segnen, beb. auch (bewilltommnen und) Abichieb nehmen, versabichieben (Siob 2, 9.).
- Sela (hebr.), ein mufifalifches Beichen, bas verfchieben gebeutet wirb.
- Seuchtig (von Seuche), fiech, frant.
- Sichermaal, Biel, wornach man scharf fleht, um es ficher ju treffen (1. Sam. 20, 20.)

Sinbfluth, machtige große Fluth (jest gewöhnlich: Sunbfluth).

Sintemal, weil ja, ba ja.

Soller (lat. Solarium), ber oberfte Saal, ber Sonne ausgesett, Saal auf bem platten Dache; auch ein einzelner Raum barauf.

Spange, ein Ring ober Gehange, bas man an ben Ohren unb anberen Theilen bes Rorpers trug.

Spatregen, Regen, ber in ber letten Zeit vor ber Ernte - im Frühjahre - fallt.

Sponbe (lat.), Spanbett, Lager (Am. 3, 12.).

Sputen, Speichel auswerfen (Marc. 7, 33. 3oh. 9, 6.).

Stacte (gr.), ein Barg.

Stampfel (von ftampfen), Morferteule (Spr. 27, 22.).

Stater (gr.), eine griechische Munge, fo viel als 2 Doppelbrachmen.

Sterbebrufe, Pefibeule (5. Mof. 28, 21.).

Stod, ein holz, in welches bie Fuße ber Gefangenen gefiedt wurben. Stoden, plagen, qualen.

Stroter, Bufche ober Strafenrauber, Morber.

Strumpf, Stumpf, Rumpf.

T.

Talitha (sprochalb.), Mabchen (Marc. 5, 31.).

Tappe, Tabe, bie ben Menfchenhanben abnlich ift.

Tartiche, ein langer Schilb (1. Ron. 10, 10. 17. 2. Chron. 9, 6.). Tetel (chalb.) gewogen (Dan. 5, 27.).

Tenblen, eine Art von Gemfen ober wilben Biegen (5. Dof. 14, 5.).

Testament (lat.), [bie Willenserflärung eines Menschen für ben Fall seines Tobes; auch:] Verordnung, Bund.

Theibing, Tagbingung, Tagbestimmung, Termin; Berhanblunges rebe, baber auch Geschmas.

Theibingsleute, Personen, bie bei einem Termine thatig finb: Richter, Schiebsmanner.

Thramen, Balten; Abfabe, Berfürzungen (1. Ron. 6, 6.).

Thurftig, tubn, verwegen, trobig.

Titel (gr.), Bunttchen, Strichelchen.

Trab ern, Bulfen; die Schoten vom Johannisbrotbaum (Luc. 15, 16.).

Eraufen, triefen, tropfen.

Treufen, schelten, strafen, tabeln (Mich. 2, 6.).

Trübniß, Betrübniß.

Tügen, taugen.
Tumm (vom Salz), fraftlos, unnüt (Matth. 5, 13.).
Ausgaben haben bumm.]
Tummeln, Getümmel machen.
Tyrann (gr.), oft Megent überhaupt.

11.

Neberjahrt, veraltet, unbrauchbar.
Neberlang, allzulang, überfüssige.
Nebersah, zu hoher Ansah, übermäßiger Preis.
Nebersah wang, Nebersinß; baher
Neberschwänglich, überreich (von schwingen).
Umfahen, umfangen.
Umtragen, herum tragen.
Unberathen, unverheirathet.
Ungriechen, Nichtgriechen, Ungebildete.
Unorbig, unorbentlich.
Unsättig, unersättlich.
Unsättig, unersättlich.
Unschlachtig, unbändig, wild.
Upharsin (chald.), und getheilt (Dan. 5, 27.).
Urochs, Anerochs, wilder Ochse.

B.

Berbannen, wegthun, ausstoßen: töbten, vertilgen.
Berbrieß, Berbruß.
Berfassen, zusammenfassen.
Bergunft, guter Rath.
Berhaften, verbinblich machen (Spr. 6, 1. 22, 28.).
Berhörer, Einer, welcher verhört.
Berschießen (schnell) versließen (Zer. 18, 14.).
Berschleißen (langsam), versließen, versidern (2. Sam. 14, 14.)
Berschleußen (verschließen), veralten (Sir. 14, 18.). [Neuere Ausgaben haben: verschießt.]
Bersenter, ber einen Anderen versentt ober versenten will, Betzsfolger (Bs. 57, 4.).

Berfprechen, 1) migbilligen, tabeln (Marc. 7, 2.), 2) vermins ichen, verfluchen (Richt. 9, 23.).

Berftand, auch Ginverstänbniß, Bertrag (Jef. 28, 15, 18.). Berfturgt, bestürgt.

### W.

Bader, wach, munter."

Ballfisch, überhaupt ein großer Fisch.

Banbel, Gang, Lebensweise; Fehler.

Waschen, schwaten.

Wafer, mas für Einer (Matth. 21, 23.). [Neuere Ausgaben haben: (Aus) weffen (Macht), ober (Aus) was für (Macht).

Bebe, ein Opfer, bas vom Priefter bin und ber bewegt murbe.

Mebebrot, Bebebruft, Mebegarbe, f. Debe.

Beben, bin und ber bewegen, fich bewegen; weben.

Beberbaum, die Walze, woranf bie Weber bas Gewebe wideln.

Megern, weigern.

Behrb, ein Stud trodenes Land am ober im Baffer.

Beiffagen, überhaupt begeistert sprechen; auch: fich ungeberbig ftellen (außer fich sein).

Welfc, Welfclanb, italienisch, Italien.

Berft, ber Aufzug bes Gewebes, bie Rette (3. Dof. 13, 48.).

Wind, auch Windhund (Spr. 30, 31.).

Binbsbraut, ein heftiger Sturmwinb.

Biberbellen, in unbescheibener Weise wibersprechen.

Bifpeln, leife reben [pispern,] (Jef. 29, 4.).

Worfeln, bas Getreibe burch Schwingen reinigen.

# 3.

Zauen, (fich) beeilen.

Bebaoth (hebr.), Beere, Beerschaaren. Berr 3., Berr ber himms lifchen Beerschaaren, ber Engel und Gestirne (ober auch ber Ariegeschaaren).

Beiben, beschulbigen, überweifen.

Belotes (gr.), ber Giferer.

Berlechzen, aus einander geben.

Bericheitern, in Studen fpalten, tobten.

Berichellen, gerbrechen, gerfplittern.

Beug, Beer.

Bibim (hebr.), wilbe Raben.

Binne, Spite.

Buchtigen, jurechtweisen, in ber Bucht halten.

Butunft, Anfunft.

Bulieben, (fich) nach Freunden umfeben.

3wicer, zweimal.

3 winger, ber Theil zwischen ber inneren und außeren Stabimauer.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Berichellen, gerbrechen, gerfplittern.

Beug, Beer.

Bibim (bebr.), wilbe Raten.

Binne, Spite.

Buchtigen, zurechtweisen, in ber Bucht halten.

Butunft, Anfunft.

Bulieben, (fich) nach Freunden umfeben.

Zwieer, zweimal.

3 minger, ber Theil zwifchen ber inneren und außeren Stadtmauer.

• • • • . .  Sonellpreffendrud von G. Baen fc jun. in Magbeburg.

. 44

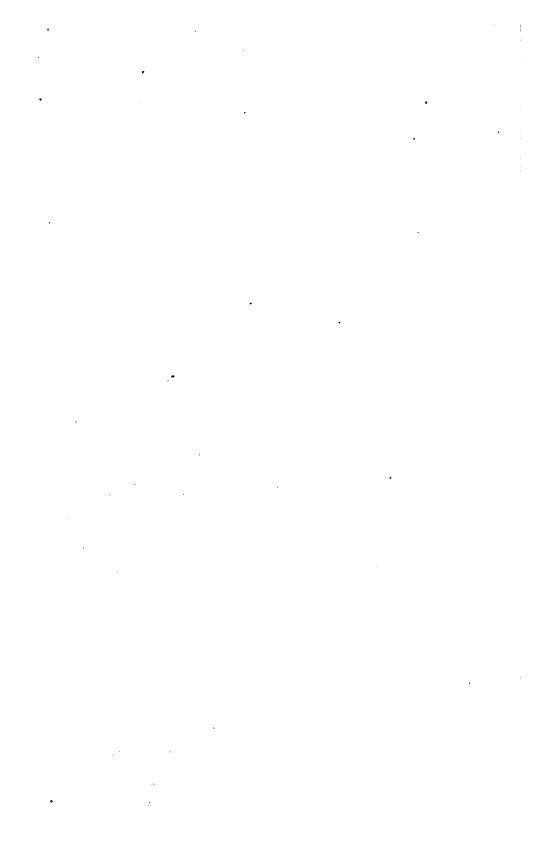

• · , · ·

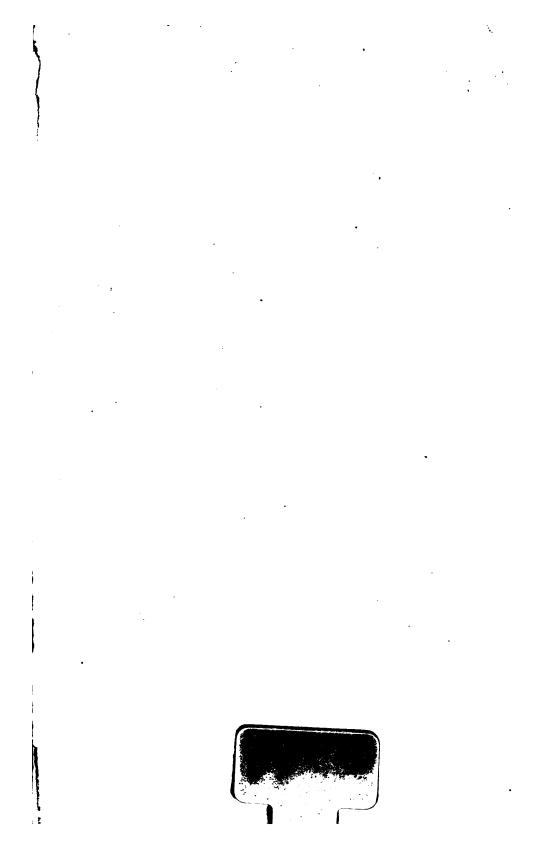

